aug

N = 96.

CC 7686

# Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwochs, den 30. November 1825.

Angefommene Fremde bom 25. November 1825.

Herr Gutsbesitzer Stargard aus Seigerfeld, Hr. Gutsbesitzer v. Bialos blocki aus Krzeszlig, Hr. Gutsbesitzer v. Wilczynski aus Szurowo, I. in Niro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Trapczynski aus Pogrzybowo, Frau Gutsbesitzerin v. Kossakowska aus Dsowo, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Bakrzewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. v. Rembowski, gewesener Capitain, aus Danzig, I. in Nro. 217 Jesuiterstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dsinski aus Diszer wo, I. in Nro. 33 Walischei.

Den 26ten November.

herr Justigrath Meyer aus Breslau, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Byganski aus Cykowo, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Cassius, Kbnigl. Polnischer Post = Meister, aus Lissa, I. in Mro. 400 Gerberstraße; herr Gutsbesitzer b. Trambezinski aus Golino, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den 27ten Dovember.

Herr Gutebesitzer b. Swinarsti aus Schoden, hr. Gutebesitzer v. Szczaniedt aus Chelmno, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Forst-Commissarius
Schonwald und hr. Oberforster hirsch aus Ibuny, hr. Actuarius Degenfold aus
Gnesen, hr. Gutebesitzer v. Rappart aus Benice, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Pachter Titus Iyc aus Czempin, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Befanntmachung.

In Verfolg der Bekanntmachungen resp. vom 31. Dezember 1822. (Amtős blatt pro 1823. Stuck 7. S. 92. et seq.) und 29. Juli c. (Amtöblatt pro 1825. Stuck 33. Seite 178.) bringen wir zur öffentlichen Kenntniß: daß die Konducteure

a) Luer zu Posen,

b) Brown zu Meseritz,

in Gemäßheit bes &. 67. bes Feldmeffer = Reglements vom 29. Upril 1813 ale Bermeffungs = Revijoren, bagegen bie Konducteure:

a) Lemmer zu Pofen,

b) Block zu Murowana Goelina,

als Feldmesser fur das hiefige Departement angestellt worden find, beren letteren Arbeiten nach S. 5 und 6 des gedachten Feldmesser=Reglements, ebenfalls für bes glaubigt gehalten werden konnen.

Posen ben 20. October 1825.

Ronigliche Preußische Regierung II.

Auf ben Antrag ber verwittweten Catharina von Zawadzka, geborne von Drzewiecka auf Bednary wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewilligung des frühern Bestigers des gedacheten im Schrodaer Kreise belegenen Guts Bednary, Joseph von Drzewiecki, sub Rubr. III. eingetragenen Posten, als nabmlich:

a) Nro. 1 für die Barbara verehelichte von Drzewiecka, geborne v. Przysbyssewska laut Guesener Grodz Inscription vom 8. Juli 1782 dem Anerkenntnisse vom 20. Fesbruar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Athlr. 8 ggr. Dotal=Gelder;

b) Mro. 4 für Justina von Rassewska geborne von Gutowska, aus dem Anerkenntnisse vom 20. Februar 1796, ex Decreto vom 5. Mai 1798. 155 Athle. 17 ggr. 4 pf. als Realschuld, und

c) Mro. 7. für die Johanna v. Izbinste geborne p. Gutowska zu gleichen Rechten wie Mro. 4. 75 Athlr.
1 ggr. 4 pf.,

Na wniosek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się ninieyszem wiadomo, iż zaintabulowane za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim położonych dobr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr. III. Summy mianowicie:

a) pod liczbą i dla Barbary zamęźnéy Drzewieckiéy z Przybyszewskich, podług Justrukcyi Grodu Gnieźninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowéy;

b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskie z Gutowskich; podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796. r. mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny;

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskiey z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4, 75 långst berichtigt fint, und bie Quittungen barüber bei ben statt gehab, ten friegerischen Ereignissen abhanden gefommen sind.

Es werden daher alle biejenigen, welche an biefe borgebachten Gummen als Eigenthumer, Coffionarien, Pfand= oder fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche 3n haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem bieferhalb auf ben 18. Marg f. 3. Bormittags um 9 Uhr bor bem Landgerichte = Rath Brufner in unferem Inftruftions = Bimmer anftebenben Ter= min entweder in Perfon ober burch ge= feglich julaffige Bevollmachtigte zu er= fcheinen, bie betreffenden Dofumente mit fich gur Stelle gu bringen, und ihre Forberingen gum Protofoll gu geben, widrigenfalls fie bamit abgewiesen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und Die Dofumente barüber werden amorti= firt werden.

Posen den 19. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations Patent.

to dried a Language 325,

Marteighter Delle in its

Das im Krotoschiner Kreise, im Dorfe Kromolice unter Mro. 17 belegene, bem Nicolaus Szczeniak gehörige Bauergut nebst Jubehor, welches nach der gerichtslichen Tare auf 652 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwenz digen Subhastation Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Tal. 1 dgr, 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszléy

woyny zaginęły.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów bądź iako własćiciele, bądź iako Cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaią, ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marca r. p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Jnstrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili dokumenta te z soba na mieysce zniesli i pretensye swe do protokolu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychże ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszynskim, we wsi Kromolicach pod Nro. 17 położone, do Mikołaia Szczesniaka należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na Tal. 652 ocenionem zostało, w drodze potrzebney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Ju Liefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 18. Februar 1826 Bornittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Referendarius Krzywdzinsti in unserem Gerichts = Locale anberaumt.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 31. October 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserm Gerichtsbezirke im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Mro. 194 belegene, dem Gottlieb Rumpel zugehörige Grundstück, beste= hend aus einem Wohnhause nebst Stalung, Garten, Acker und Wiese, welz ches nach der gerichtlichen Taxe auf 2325 Athlie. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber im Wege der Subhasstation öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden Wir haben zu diesem Behuse die Bietungs-Termine auf

ben 5. Dezember c.,
ben 6. Februar k. J., und
ben 6. April k. J.,

von welchen der lettere peremtorisch ift, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Boretius in unserem Gerichts - Locale allhier anberaumt, und fordern besitzsähige Kaufluftige auf, sich in diesen Terminen einzustinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofchin ben 1. September 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Tym końcem termin na dzień 18. Lutego 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Krzywdzinskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczyliśmy.

Taxa w Registraturze naszcy przeyrzaną bydź może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Obwodzie naszym, Powiecie Ostrzeszowskim mieście Kempnie pod Nr. 194 położona, do Bogumiła Rumpel należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rolą i łąką, która podług sądowey taxy na talar. 2325 ocenioną została z powodu długów w drodze Subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne

> na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 6. Lutego 1825, na dzień 6. Kwietnia 1825,

który ostatní iest zawity, o godzinie gtey zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 1. Września 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Der Major Johann v. Suchorzewski auf Goluchowo schulbet bem Nicolaus von Pradzynski als Erbe des Martin von Pradzynski 10,000 Athlr., welche mit 5 procent zu verzinsen sind. Ueber diese Schuld hat der von Suchorzewski unterm 18. Juni 1806 eine gerichtliche Verhandlung ausgestellt, und die Schuld selbst ist für den Martin von Pradzynski im Hypotheken = Buche von Goluchowo und Przesupowo Rubr. II. Nro. 17 d. d. Kalisch den 22. August 1806 eine getragen worden.

Der Recognitions'= Schein über diese Eintragung, so wie die oben erwähnte gerichtiche Berhandlung sind verloren gegangen, und es wird zur Amortisation dieser Documente ein Termin auf den 2 ten Februar 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Auscultator Scholz in unferem Gerichts= Locale anberaumt.

Ju diesem Termine werden alle etwasnige Eigenthumer der verlorenen Docusmente, so wie alle Ceffionarien, Pfandsober sonstige Briefe-Inhaber vorgeladen, entweder in Person oder durch einen gesehlich zulässigen Bevollmächtigten, woszu ihnen in Ermangelung näherer Bestanntschaft der Jusiiz-Commissions-Nath Piglosiewicz und Landzerichtsrath Brachsvogel in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an diese Documente präclubirt, dieselben für amortisit erklärt,

Zapozew Edyktalny.

Ur. Jan Suchorzewski Major w Gołuchowie Ur. Mikołaiowi Prądzyńskiemu iako Sukcessorowi niegdy Marcina Prądzyńskiego Summę Tal. 10000 wraz z prowizyą po 5 od sta płacić się mianą iest dłużny.

Względem takowego długu Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Czerwca 1806 r. czypność sądową wystawił. dług zaś tenże dla Marcina Prądzyńskiego w księgach hypotecznych Gołuchowa i Przekupowa Rubr II. No. 17. d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806 roku zapisanym został. Gdy zaś zaświadczenie rekognicy ine wzglę. dem zapisania tego, tudzież wyżey rzeczona czynność sądowa zaginęła' przeto końcem umorzenia dokumentów tychże termin na dzień 2. Lutego 1826 o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Schulz w mieyscu posiedzeń Sadu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich Cessyonaryuszów, zastawników i innych, - aby w terminie rzeczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie nieznaiomości Ur. Piglosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sedziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy stanawszy, pretensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym razie

und ihnen ein ewiges Stillschweigen hin= fichts ihrer Unspruche an diese Documente auferlegt werden wird.

Rrotofchin den 12. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, umorzenie Dokumentów w mówie będących nastąpi, niestawaiącym zaś wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krótoszyn d. 12. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Zduny Krotoschiner Kreises unter Mro. 486 belegene, den Benjamin und Christina Weisenburgsichen Seleuten gehörige Haus, welches gerichtlich auf 38 Athle. gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen neuen peremtorischen Termin auf den 21. Januar
1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Auseultator Mechow in loco Iduny anberaumt, und fordern Kauflussige, welche besitz und zahlungsfähig sind, auf, an oben gedachtem Tage dort zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen. Krotoschin den 14. October 1825. König I. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Zdunach Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 486 položone, do Beniamina i Krystyny małżonków Wiessenburgów należące, sadownie na 38 Tal. ocenione, w drodze subhastacyi potrzebnéy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem nowy termin zawity na dzień 21. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Mechow in loco Zdunach, wzywamy cheć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym tam w Zdunach stawiwszy, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali. Krotoszyn d. 14. Paździer. 1825.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise, in der Stadt Rempen unter Nro. 10 belegene, zur Galomon Schaperschen Concurs - Masse gehörige massive Haus nebst hintergebanden, Stall und allem Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3724 Rthlr.

#### Patent subhastacyny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 10 położone, do massy konkursowey Salomona Schayer należące, wraz z zabudowaniem tylném, staynią i wszelkiemi przyległościami, które podług taxy sądownie sporzą22 fgr. 6 pf. gewurbigt worden ift, soll auf den Antrag der Gaubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 15. December c., den 18. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf den 22. April 1826.,

bor dem herrn Landgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß innerhalb 4 Wochen por dem letzen Termine einem jeden frei sieht, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 8. August 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das im Dorfe Neuhöfen bei Filehne im Czarnikauer Areise sub No. 33. bes legene, zur Erdmann Wolterschen Nachlasmasse gehörige Hollandereis Grunds stück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 2194 Rehle. 16 ggr. gewärdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben theilungshalber defentlich an den Meistbietenden vers kauft werden, und die Bietungsters mine sind auf dzoney na tal. 3724 sgr. 22 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Grudnia r. b., dzień 18. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Kwietnia 1826., zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

w Krotoszynie d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Nowychdworach pod Wieleniem w Powiecie Czarkowskim pod Nr. 33. położone, do spadku niegdy Erdmana Wolter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2194 Tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termina licy tacyjne na ben 12ten December 1825. ben 14ten Februar 1826. und der peremtorische Termin auf ben 16ten April 1826.

vor dem Landgerichts-Naihe Wegener, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt. Besitztähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesessiche Gründe eine Au-nahme nothwendig machen. Die Zare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemubl den 22. August 1825. Roniglich Preuf. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Da bem bormaligen Suife = Executor Soffmann zu Chodziesen, die befiellte Caution guruckgegeben werben foll, fo werden alle diejenigen, welche aus feiner Amteverwaltung Anspruche an ihn zu machen haben, zu bem auf ben 14ten Februar f. J. Morgend um 8 Uhr, vor bem Landgerichterath Wegener allbier angesehten Termine vorgeladen, um jolche anguzeigen und nachzuweisen, un= ter ber Berwarnung, baß fie nach frucht= lofent Ablauf bes Termins ihrer Un= fpruche an die Caution verluftig fenn und blog an die Perfon bes Soffmann verwiesen werden follen, biefem auch Die Raution guruckgegeben werben wird.

Schneidemuhl ben 13. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

dzień 12. Grudnia 1825,
dzień 14. Lutego 1826,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 16 Kwietnia 1826,
zrana o godzinie 9tey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarza Wegner w
mieyscu, wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięwięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu nie zaydą przedą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 22. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Gdy byłemu Exekutorowi pomoc. nikowi Hoffmann w Chodzieżu, kaucya złożona przez niego, zwrócona być ma, przeto wszystkich tych którzy do niego z sprawowania urzędu iakowe pretensye mieć mniemają. wzywamy, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana o godzinie 8mey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegener w mieyscu wyznaczonym pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdy się niezgłoszą, pretensye swe do kaucyi utraca, i tylko do osoby Hoffmana wskazani, temu zaś kaucya zwróconą zostanie.

Piła d. 13. Października 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise, in der Kanalkolonie an der 6ten Schleuse belegene, den Müller Jacobischen Schleuse velches nach der gerichtlichen Tare auf 441 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 14ten Januar 1826. vor dem Hrn. Landgerichts-Math Köhler, Morgens um 10 Uhr, allbier angesetz.

Besissähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demseiben das Grundstück dem Meisthietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tore fann zu jeder Zeif in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 19. September 1825.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Osada pod jurysdykcyą natzą, w Powiecie Bydgoskim na Kolonii Kanałowey koło 6tey Sluzy położona, do młynarza Jakobiego i żony iego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 441 śgr. 20 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termin licytacyjny na dzień 14. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed W. Koehler, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 19. Wrześ 1825. Król. Praski Sąd Ziemiański. Subhaftation & = Patent.

Der hierselbst in der Speicherstraße unter Nro. 182 belegene, den Kaufsmann Benjamin Gestnerschen Eheleuten zugehörige Speicher nebst der dazu gestörigen Nehwiese, welcher nach der gestichtlichen Tape auf 2902 Athle. 3 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 10. December c.,
— ben 10. Februar f. J.,
und ber peremforische Termin

— den 10. April k. I, wor dem Herrn Landgerichtsrath Dannensberg Morgens um 10 Uhr allhier ansgescht. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesehliche Gründe dies nethwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden trei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Szpichlerz tutey w Bydgoszczy pod Juryzdykcyą naszą, pod liczbą 182 położony do kupca Beniamina Ges nera i żony iego należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2902 śgr. 3 szel. 6 iest ocenionym, ma bydź wraz z należącą do niego łąką nad Notecią, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na dzień

10. Grudnia r. b.

10. Lutego 1825, peremtoryczny zaś na dzień

10. Kwietnia 1826,

zrana o godzinie 9 przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg, w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dn. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiańskie Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit Bromberg in der Stadt Bromberg am Markte unter Nro. 165 belegene, den Kausmann Gesner und dessen Ehefrau Amalie Philippine geborne Zugehör zusgehörige massive Wohnhaus nebst Zubeshör und zwei Netzwiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6881 Athlr. 20 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbieteuzden verkauft werden, und die Bietungszermine sind auf

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf den 10. April 1826.,

vor dem Herrn Landgerichts Math Dansnenberg Morgens um 9 Uhr allhier ansgesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsück dem Meistbictenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Kamienica tu w Bydgoszczy pod liczbą 165 na rynku położona do kupca Benjamina Gessnera i żony iego Amalii Filipiny z Zugehoerów należąca wraz z dwiema łąkami nad Notecią, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 6881 sgr. 20 szel. 10 iest ocenionem, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia 1825, 10. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst in der Speicherstraße unter Mr. 181 belegene, den Kaufmann Gesnersschen Scheleuten zugehörige Speicher nebst Netwiesen, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 30.18 Mthlr. 21 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf den 10. April 1826.,

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Dan= nenberg Morgens um 8 Uhr allhier an=

gefett.

Besikfähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Erundstück bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werzben soll, in sofern nicht gesetzliche Grunzbe dies nothwendig machen.

tlebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. August 1825. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Szpiklerz pod jurysdykcyą naszą tutay na ulicy szpiklerskiey pod Nro. 181 położony, do kupców małżonków Gessner należący, wraz z łąkami notećnemi, który według taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3018 śgr. 21 szel. 3 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey darącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Grudnia r. b., dzień 10. Lutego r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.,

o godzinie 9. zrana przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 29. Sierp. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawichen Rreife belegene, bem Theodor von Rogniedi zugehörige freie Allodial = Ritter = Gut Gizewo Mro. 54, welches nach ber landschaftlichen Tare auf 11950 Rthlr. 21 fgr. 6 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf den Untrag ber biefigen Koniglichen Landschafte = Direc= tion offentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werden, und bie Bietunge = Ter= mine find auf

ben 8. November b. 3. ben 12. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

gefeßt.

ben 18. Mai 1826., por bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon Lockstedt Morgens um o Uhr allhier an=

Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termin bas Grundfinct bem Meigtbietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gesetzliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeber Beit in unfes rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 9. Juni 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

### Patent Subhastacyiny.

Wies szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powie. cie Jnowrocławskim położona, do Ur. Teodora Roznieckiego naležaca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 sgr. 21 den. 6 oceniona została, na ządanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, ktorym końcem termina licytacyine na

dzień 8. Listopada r. b.. dzień 12. Lutego 1826., termin zas peremtoryczny na

dzień 18. Maja 1826., zrana o godzinie o. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na póznieysze zaś podania zaden wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zavść

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Bydgoszczy d. o. Czerwca 1825.

Królewsko. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Dachdem über ben Dachlaß bes ju Ulanomo verftorbenen Guesbefigers Ras fimir v. Roffomsti, wegen Ungulang: feit beffelben jur Befriedigung ber Glaus biger auf ben Untrag ber binterbliebes nen Erben erbichafelicher Liquidations, Projeg eroffnet worben, fo baben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforderungen einen Termin auf den agten Januar 1826, bor bem Deputircen, Beren landgerteits Rath v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr bier: feibst angesett, und laben alle ermants gen unbefannten Glaubiger bor, in bemfelben perfonlich ober burch einen gefestich guiaffigen mit Bollmacht verfebenen Bevollmachtigten ju eifchels nen, ibre Unspruche an die erbichaft liche Liquidations Daffe gebührend ans jumeloen, und beren Richtigfeit nach: jumeifen, mibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrichte verluftig ertlart, und mit ihren Forterungen nur an bas: jenig mas nach Befriedigung ber fich melvenden Saubiger bon der Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen meiben follen.

Brefin ben 5 September 1825. Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent. uf den Untrag der Realglaub

Auf den Antrag der Realgläubiger, foll das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene adeliche Gut Dombrowke, welches nach der Landschaft= Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałościa niegdy Kazimierza Koszkowskiego Dziedzica Dóbr Ułanowa z powodu niewystarczania oneyże na zaspokojenie jego Wierzycieli na wniosek Sukcessorów po nim pozostałych, proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym zostal, przeto do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczy. liśmy termin na dzień 13. Stycznia 1826 zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickiem w Sali Sadu tuteyszego, na który niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyney należycie podali, i rzetelność onychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi, tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z massy pozostać mogło, odeslanemi zostaną.

Gniezno d. 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według ta xy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 śbrg. 2 fen. oszacowaną zostala, na lichen Tare auf 15,556 Athlr. 19 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ift, bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine

nemlich auf

ben 10. October c., ben 11. Januar 1826., ben 12. April 1826.,

von denen ber lettere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Affesfor Schwarz Morgens um 9 Uhr hier=

felbst angesett.

Besitzfähigen Käusern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingeschen werden, wobet est jedem Interessenten frei stehet, seine etwanigen Einwendungen dagegen vor dem

Zermin einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Mealglaubiger, als der Facundi von Gliszzunski, der Joseph von Lempicki, der Jacob Ulepski, die Albrecht von Turskischen Erben, die Elisabeth Marenneschen Erben, die Martin Panneksche Erben, hierdurch öffentslich vorgeladen, ihre Mechte in den ansstehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbeistenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Jahlung des Kauf-

domaganie się realnych wierzycieli, drogą licytacyi sprzedaną bydź mas Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października r.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem wsali Sądu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podaią sięzdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w ostatnim terminie naywyżey daiącemu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim terminem.

Zarazem zapozywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacyjnych, praw swych dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, naywyżey podaiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rze-

gelbes bie Lbichung ihrer Forberungen, ohne Production ber barüber iprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Konigl. Preng. Land gericht.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Kuligowo ober Kulkau bei Meseritz unter Mro. 1 belegene, bem Johann Wittchen gehörige, auf 1155 Athle. abgeschäfte Freibauergut, soll auf den Antrag eines Glänbigers öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu sieht ein peremtorischer Termin auf den 20. Januar 1826 hier an, zu welchem Kaussussige eingeladen werden.

Mejeritz ben 13. Detober 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Subhaftations = Patente das in Tirschriegel sub No. 90. gelegene, ben Fuhrmann Millerschen Erbengehörige, auf 723Thtr. abgeschätzte Grundstud in dem am 4 ten Januar f. J. hier anstehenden Termin meistbietend verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Meserit den 15. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

czona wieś przyrzeczoną zostanie a po nastąpioney wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiącegn się do tychże dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo okupne w wsi Kuligowie przy Międzyrzeczu pod Nr. i
leżące, Jana Witchen własne, na
tal. 1155 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 20. Stycznia 1826 do licytacyi wyznaczonym, na wniosek Wierzyciela,
przedane będzie. Uwiadomiaiąc o
tym ochotę kupienia maiących, wzywamy ich, aby się dnia rzeczonego
na tuteyszym Ratuszu stawili.

Międzyrzecz d. 13. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo sukcessorów Müllera, furmana w Trzcielu pod liczbą 90 z gruntami położone, z temiż na Tal. 723 ocenione będzie, wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, w terminie na dzień 4. Stycznia r. p. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu, publicznie naywięcey daiącemu przedane, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 15. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Rach bem hier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll bas in Schwerin a. b. 2B., unter Mro. 27 belegene, bem Shuhmacher Jaftrow gehörige, auf 762 Rthir. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundftud nebft Bubehor, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, unb es fieht bagu ein Termin bier an ber Gerichtsftelle auf ben 18. Januar 1826 an, ju welchem Kaufluftige und Befitfabige eingeladen werden, mit bem Bemerfen, baf die Zare und Raufbe= bingungen in hiefiger Regiffratur einzu= feben find.

Meferit ben 21. August 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die, im Dorfe Rlein = Pofemufel bei Bomft unter Dro. 7 belegene, gum Dachlaß bes Johann Bontet gehörige, auf 214 Rtblr. abgeschatte Salbbauer= nahrung, foll Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Der peremtorische Licitations = Termin feht bier auf den aten Marg 1826 an, wozu Raufluftige eingelaben werben.

Meferit ben 29. September 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunta z domostwem szewca Jastrow w mieście Skwierzynie nad Warta pod Nr. 27. leżącem, na talar. 762 srbr. 20 sadownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu wedle wywieszonego tu patentu subhastacyi-

nego, przedane będą.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 18. Stycznia 1826. Odbędzie się tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. Uwiadomiaiac o tem ochotę kupienia maia. cych i posiadania zdolnych, wzywamy ich nań ninieyszem, z tem nadmienieniem, że taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 21. Sierpn. 1825. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo poślednicze w malych Podmuklach pod Rabimostem, pod liczbą 7. leżące, do pozostałości Jana Woytka należące, sądownie na Talar. 214 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu końcem ułożenia dziaiów przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyzna. czony, przypada na dzień 2gi Marca 1826 tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym. Ochotę kupienia maiacych wzywamy nań ninieyszem

Międzyrzecz d. 29. Wrześn. 1825 Krol. Pr. Sąd Ziemiański

#### Offener Arreft.

Nachdem über ben Machlaß bes zu Brat verftorbenen Burgermeiftere Den= ther auf ben Untrag ber Glaubiger heute ber Concurs eröffnet worben ift, fo wer= ben alle biejenigen, welche aus biefem Rachlaffe etwas an Gelbe, Gachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich haben, hiermit aufgeforbert, babon weber ber Wittwe Penther noch ben Angehori= gen bes Berftorbenen ju verabfolgen, vielmehr uns davon treulich Unzeige zu machen, und bie Gelber ober Cachen mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte in unfer Dopositum abzuliefern, widrigenfalls jebe an einen anbern er= folgte Bezahlung ober Auslieferung für nicht geschehen geachtet, und bas Ger= ausgegebene jum Beften ber Maffe an= berweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelder und Sachen, Dies felben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfandes und andern Rechts für verluftig erflatt werben wird.

Meferit den 20. Oftober 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Mach bem hier affigieten Subhaftas tions-Patente, foll die zu Politig Mescriger Kreises liegende, den Dodrimontsschen Cheleuten gehörige und auf 2500 Rthlr. abgeschätzte Krugnahrung, in den dazu auf Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego w Broycach Burmistrza Penther na wniosek wierzycieli dziś konkurs o. tworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniądze, rzeczy, essekta lub dokumenta posiadali, aby z tych ani wdowie Pentera, ani należącym zmarłego nic nie wydawali, owszem nam o tem niezawodnie sumiennie donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastreżeniem sobie praw swych, do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie oczekiwać mogą, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub tradycya za nienastapioną uważaną i na rzecz massy powtórnie ściagnioną zostanie.

Posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawa utraci.

Międzyrzecz d. 20. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego będzie gościniec w wsi Polickú Powiecie Międzyrzeckim na Poznańskim Trakcie leżący małżonkom Dodrimoutow należący i na na Talarów 2500 oceniony, w ter-

ben 16. December c.,
ben 15. Februar } 1826.,

bier an ber Gerichts, Stelle angesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, beffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, wozu wir Kauflustige und Besitzsähige einladen.

Meserit den 29. August 1825. Königl. Preuß. Landgericht. minach na

dzień 16. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego dzień 20. Kwietn. } 1826,

tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu wyznaczonych, z których ostatni zawity iest publicznie naywięceydaiącemu sprzedany. Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Sierpn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gesmacht, daß über den Nachlaß des am 6. Mai pr. zu Nieder - Alt Driedit hiesigen Kreises verstorbenen Gutsbesitzers Kittsmeisters Ernst Carl v. Lucke auf den Anstrag der hinterbliedenen Erben, der erbsschaftliche Liquidations - Prozes erdssnet worden ist.

Es werden daher alle diejenigen, welche Ansprüche an die v. Luckesche Nachlaß-Masse zu haben vermeinen, ad terminum liquidationis den 28. Januar 1826 vor dem Deputirten Landgerichtsrath Sachse hierselbst vorgeladen,
in welchem dieselben sich entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wezu denselben die JustizCommissarien Salbach, Mittelssädt, Lauber und Donglaß hierselbst vorgeschlagen
werden einzussinden, ihre Forderungen
anzuzeigen, die etwanigen Borzugsrechte

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż nad pozostałością w dniu 6. Maia r. z. w dolnych starych Drzewcach zmarłego dziedzica i Rotmistrza Ernesta Bogumiła Lucke, na wniosek pozostałych Sukcessorów, sukcessyiny process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do massy pozostałości rzeczonego Lucke pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Mittel-

anzuführen, bie Beweismittel zum Rach= weis ber Richtigfeit ihrer Forberungen bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Documente gur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Glaubiger haben gu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanis gen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben durfte werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 26. September 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Bor 15 Wochen ift in ber Samoeiner Seibe hiefigen Rreifes ein brauner Bal= lach eirea 10 Jahr alt gefunden worden, ber Eigenthumer Diefes Pferbes wird baber aufgefordert, fich im Termine ben 14. December c. fruh um 9 Uhr bier por bem unterzeichneten Fries benegerichte zu melben, und so bald er fich vollständig legitimirt haben wirb, bas Pferd qu. gegen Erlegung ber Fut= ter = Roften in Empfang zu nehmen.

Chodziefen ben 25. Movbr. 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

staedt, Lauber i Douglas proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek slużyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyłuszszyli i w reku ich znaydować się mogące dokumenta złożyli. Niestawaiący Wierzyciele spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie pierwszeństwo uznani i z pretensyami swemi tylko do tego odes'ani będą, co się po zaspokoieniu zgłaszaią. cych się kredytorów z massy pozostanie-

Wschowa d. 26. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Obwieszczenie.

Przed 15 niedzielami znaleziono w boru Szamocinskim Powiatu tuteyszego wałacha gniadego około 10 lat Wzywamy właściciela liczacego. tegoż konia ninieyszem, ażeby w terminie dnia 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey tu w Sądzie Pokoiu wyznaczonym, za dostateczną legitymacyą i zwróceniem kosztów żywności, celem odebrania go, stawił się.

Chodzież d. 25. Listopada 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung. Den 6. December b. J. Bormit- Ma bydz sprzedana dnia 6. Grutage um 9 Uhr, foll eine bebeutenbe duia r. b. przed poludniem o godzi-

Obwieszczenie.

Quanfitat Tuche, in ganzen, balben Stücken und Resten, von verschiedener Gattung und Farbe, weißer und blauer Multum, Boi, Pferbedecken und Futzterzeuge, so wie eine bedeutende Quantität Kassee, alles zum Nachlasse der hierzselbst verstorbenen Kausteute, Gebrüber Moses und Levin Naron Schen gehörig, im Austrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, öffentlich gegen gleich baare Zahlung an den Meistbietenden verlauft werden, wozu Kaussussige hierzburch eingeladen werden.

Lobsens den 1. November 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Auftion.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlobl. Landgerichte zu Posen, sollen in termino ben 12. December b. 3. Bormit= tags um 9 Uhr im herrschaftlichen Wohn= gebaude zu Piglowice eine halbe Meile bon Schroda und eben fo weit von San= tomischel entlegen, mehrere im Wege ber Execution abgepfanbeten Gegenftanbe, ale: 6 filberne Egloffel, Rupfer, Men= bles und hausgerath, ein verdecter Ba= gen auf Federn, 10 Ribe, 15 einjahris ge Ratber, 238 Stud Schaafe und 97 Pammer, offentlich an ben Deiftbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden, wozu wir Raufluflige biermit einlaben.

Schroda ben 15. November 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

nie gtey znaczna ilość sukna w całych i poł sztukach różnego gatunku i koloru i resztach, inne na podszewkę zdatne towary przez publiczną licytacyą, iako to: znaczna ilość kawy. wszystko to do pozostałości tu w mieyście zmarłych kupcow, braci Moyżesza i Lewina Arona Szeye należące. Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, za gotową zapłatę naywięcey daiącemu, do czego ochotę do kupna maiących ninieyszem zapraszamy.

Lobženica d. 1. Listop. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Aukcya.

Na mocy zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego maia w terminie dnia 12. Grudnia r.b. o g. z rana w dworze wsi Piglowic pół mili od Szrody i tyleż od Zaniemyśla odległey różne w drodze exekucyi zatradowane przedmioty iako to: 6 stołowe śrebrne łyszki, miedź, meble, sprzęty domowe, bryczka kryta na rysorach, 10 krów, 15 rocznie cielaki, 238 sztuk owiec i 97 iagniat, naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą w kurancie bydź sprzedane, na który to termin ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szroda dnia 15. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Die dem verstorbenen Tuchmacher Johann Donner hierfelbst gehörige in der Ropathen = Straße unter Nro. 116 belez gene, auf 249 Athlr. 10 fgr. gericht= lich abgeschäßte Besitzung, soll im Wege der Subhastation Schulden halber meist= bietend verfaust werden.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts Schneidemuhl, haben wir zu dies sem Behufe einen peremtorischen Termin auf den 24. Junuar i 826 früh um 9 Uhr in unserem Gerichts-Locale angeseit, und taden zu bemselben Besitz-, Kauf- und Jahlungfähige mit dem Erdisten, daß der Meistbietende den Juschlag gewärtt en kann, por. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schönlanke ben 23. Juli 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftation &= Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen vom 25sten Juli c. Nro.2691. wird das den Schuhmacher Gawelckischen Scheleuten zu Dolzig gehörige, daselbst zub Nro. 65. gelegene und nach der in unserer Registratur zu jeder Zeit einzusebenden Taxe auf 300 Thir. gewürvigte Grundstück, auf den Antrag eines Gläubigers von dem unterzeichneten Königl. Friedensgericht zum öffentlichen nothwendigen Berkauf gestellt, wozu ein peremstorischer Licitations-Termin auf den 4ten Januar k. J., früh um 9 Uhr,

Obwieszczenie.

Osiadłość po zmarłym ś. p. Janie Donner pod Nr. 116 tu w Trzciance położona na Tal. 249 sgr. 10 oceniona ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie nay-

więceydaiącemu sprzedana.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy tem końcem termin peremtoryczny na dzień 24. Stycznia 1826. zrana o godzinie 9tey w Sądzie naszym, wzywamy zdolność kupienia posiadaiących z tem nadmieniem, iż osiadłość w mowie będąca naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey naszey przeyrzaną

bydź może.

Trzcianka d. 23. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek z lecenia Przest. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z duia 25. Lipca r. b. Nro. 2691 ma być grunt małżonkom Gawelskim szewcom należący w Dolsku pod Nr. 65 położony, a podług taxy w Registraturze naszey znayduiącey się, i każdego czasu widziec mogącey, na 300 Tal. oceniony, na wniosek pewnego wierzyciela przez podpisany Sąd Pokoju w drodze publiczney konieczney subhastacyi sprzedany, w którym celu termin peremtoreczno-

in unserm Partheien-Zimmer anberaumt worden ist. Kaussussige, welche in termino eine baare Caution von 50 Thsr. zu erlegen haben, werden hiermit dazu und mit dem Bemerken vorgeladen, daß der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zuslassen.

Strem ben 24. September 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

licytacyiny na dzień 4. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego wyznaczonym został.

Ochotę kupna maiących, mogących w terminie kaucyą w gotowiznie Tal. 50 złożyć, na ten termin z tym nadmienieniem zapozywamy, iż przybicie, ieżeli iakie prawne nie zaydą, przeszkody nastąpi.

Szrem d. 24. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Auctions = Angeige.

Bon Seiten des unterzeichneten Artillerie = Depots werden Montag den 12. f. Mts. eine Quantitat alter Geschirre und Reitzeugssücke und mehrere Eentner altes Schmiede = Gisen, so wie verschiedene alte Artillerie = Geräthschaften, modo licitationis im hiesigen Artillerie = Zeughause in der Pronker = Straße verkauft wers den, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Posen ben 28. Movember 1825.

Konigliches Artillerie = Depot.

#### Auftion.

Da in bem jur Bersilberung bes Thie Samuel Abrahamschen Nach, lasses, auf den 8. November d. J. und die folgenden Tage, angestandenen Termin, die vorzüglichsten Segenstände, als: Silbergerathe, Kleinodien, Tuch-waaren, Wasche und Betten, wegen Mangel an Kaussustigen, unversteigert geblieben, so wird auf den Antrag der Kuratoren, ein nochmaliger Termin in loco Kornik auf den 14ten Dezember d. J. und die folgenden Tage vor dem unterschriebenen Deputirten

## Aukeya.

Ponieważ w terminie dnia 8. Listopada r.b. i w następnych dniach do sprzedaży pozostałości kupca Thie Szmul Abrahama odbytym, nayznacznieysze obiekta, to iest kleynoty, śrebra, towary sukienne, bielizna i pościel, z przyczyny braku kupuiących, sprzedanemi bydź nie mogły, przeto na wniosek kuratorów, wyznaczony został nowy termin na dzień 14. Grudnia r.b. inastępne dnie w mie-

biermit anberaumt, ju welchem Raufe luftige eingelaben werben.

Strem ben 16. November 1825. Der Afeuarius bes Konigl. Friedens, gerichts hieselbst. Meinife. ście Korniku, na który niżey podpisany Delegowany ochotę kupna maiących ninieyszym zaprasza.

Szrem dnia 16. Listopada 1825. Aktuaryusz Król. Sądu Pokoiu. Meinike.

Unfere am 22ten biefes Monats vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir unferen Berwandten, Freunden und Bekannten hiermit ergebenft an.

Fraustadt ben 24. November 1825. Otto v. Pastau, hauptmann vom 18ten Infanterie=Regiment. Ernestine v. Pastau, geborne Ratsch.

Frische italienische Maronen das Pfund zu 7 fgr. find zu haben am Markte Nro. 72. Joseph Berderber.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>23. Novbr.                                                  |                                                           | Freitag den                                                               |                                             | Montag den<br>28. Novbr.                             |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                          | bis<br>niv fge.pf.                                        | von<br>Klr.fgr.vf.                                                        | bis<br>Mit.fgv.vf.                          | von<br>Mr.fgr.vf.                                    | bis<br>Me.fgr.p                 |
| Beigen der Scheffel | - 21 4<br>- 16 -<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6<br>- 6 -<br>- 17 6<br>2 20 - | - 22 6<br>- 17 6<br>- 11 -<br>- 20 -<br>1 - 9 -<br>- 20 - | 22 6<br>- 16 -<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6<br>- 6 -<br>- 17 6<br>2 20 - | - 23 - 17 6 - 11 - 20 - 1 - 9 - 20 - 2 25 - | 5 — 22 — 16 4 — 10 — 27 6 — 6 — — 17 6 2 20 — 1 10 — | - 23 - 17 - 17 - 20 - 20 - 20 - |